# CURRENDA MIL.

# A. D. 1864

# N. 2086,

Apud quas Caes. Reg. Instantias politicas quoad collectiones in Ecclesiarum necessitates, licentia impetranda et quo testimonio provisos esse oportet Collectores.

Hoc abunde eruitur e Circulari Exc. C. R. Locumten. Commissionis Cracov. de 26. Jun. a. c. N. 16285, quod sequentis est tenoris:

"Uiber eine hohen Orts vorgekommene Anfrage und um in allen Kronländern eine gleich mäßige Behandlung zu erzielen, fand das hohe Staatsministerium der k. k. Statthalterei = Behandlung zur künstigen Richtschnur den an das Statthalterei = Präsidium in Gratz am 13. Juni 1857 3. 423. ergangenen Erlaß mitzutheilen,- welcher die Weisungen enthält, die das bestandene Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem bestandenen Ministerium für Cultus und Unterricht in Absicht auf die Kompetenz bezüglich der Bewilligung von Sammlungen zum Zwecke inländisch er katholischer Kirchen, und in Absicht auf die Modalitäten der Veranstalt ung derselben zu ertheilen fand.

Hiernach sind Sammlungen für inländische kath. Kirchen und insbesondere für kurrente Bedürfnisse derselben in den Gemeinden Haus zu Haus als "mildthätige" Sammlungen anzusehen, deren Bewilligung nach dem Al. h. genehmigten Wirkungskreise der politischen Behörden innerhalb des Kreises der Kreisbehörde (S. 32) für den Umfang des Kronlandes aber der Statthalterei (S. 31) beziehungs-weise der Statthalterei-Commission zusteht.

Insoferne derlei für Kultuszwecke bestimmte Sammlungen für mehrere Kronsländer oder für den Umfang der ganzen Monarchie beabsichtigt werden, sind die betreffenden Gesuche an das hohe Ministerium zur Schlußfassung zu leiten.

Was die Art und Weise anbelangt, wie solche Sammlungen eingeleitet werden, wurde zur hintanhaltung von Mißbräuchen und Veruntreuungen festgesetzt, daß jeder Sammler mit einer von seinem Pfarramte ausgestellten, den Namen der Kirche und des Sammlungszweckes dann der Sammlungszemeinden und des Sammlungszweckes bezeichnenden Bescheinigung, die von jedem Gemeindevorstande zu revidiren ist, versehen sein müsse.

Dievon werden die politischen Unterbehörden wie auch die hochwürdigen bischöfli=

chen Ordinariate u. z. die letzteren zur entsprechenden Verständigung der Dekanats- und Pfarrämter, zufolge Weisung des hohen Staatsministeriums vom 16. d. Mts. Z. 5590/C. U. in Kenntniß gesetzt."

Hwe pro notitia et manuductione in casu obvio.

Tarnoviæ die 21. Jul. 1864.

### N. 2085.

# Collectio pro conflagrato pago Umieszcz instituenda commendatur.

Circulare Exc. C. R. Locumt, Commissionis Cracov. d. 30. Jun. a. c. N. 16504. statum rei uberrime exponens ita sonat:

"Um 26. Mai ist das Dorf Umieszcz Tarnower Kreises Jasloer Bezirks von einem Brande heimgesucht worden, wobei 18 Häuser sammt Einrichtungsstücken und Wirthsschaftsgeräthen, 13 Scheuern sammt Fruchtvorräthen und 6. Stallungen ein Raub der Flammen geworden sind.

Der beiläufig berechnete Schaden beträgt 25000 fl. ö. 2B.

Bon Seiten des Jasloer Bezirksamtes und der Kreisbehörde in Tarnow wurden zwar gleich zur Abhilfe der dringendsten Bedürfnisse die geeigneten Maßregeln getroffen; dieselben stellen sich jedoch in Unbetracht der Größe des Brandunglücks als unzureichend, zu einer kräftigen Linderung des Nothstandes dar.

Man findet daher eine Sammlung milder Gaben zur Unterstützung der ihrer ganzen Habe beraubten Insassen von Umieszez im unterstehenden Verwaltungsgebiethe anzusordnen, und die Unterbehörden aufzufordern, die einfließenden milden Spenden an die Areisbehörde in Tarnow unmittelbar einzusenden."

His conformiter misericordiam exbibeamus congruentem, cujus resultatum praestolabimur consueta via. Tarnoviae 21. Jul. 1864.

# N. 2226.

# Collectio pro inundatis in Circulo Premysliensi committitur.

Exc. C. R. Praesidium Locumtenentiae Leopol. sequens hocce in obtutu horsum emiserat invitationem:

"In Folge des am 10. d. Mts im Przemyśler Kreise eingetretenen Wolkenbrusches und der Uiberschwemmung des San, Wiar, Lubaczówka, Szkło, und Wisznia, wurden weite Strassen unter Wasser gesetzt. Im Bezirke Radymno standen am 13. d. M. noch zwanzig Ortschaften unter Wasser. Die Feldfrüchte sind fast gänzlich zu Grunde gerichtet, das Elend der vom Unglücke heimgesuchten groß.

Um das Elend wenigstens theilweise zu liedern, und den drohenden Nothstand von der heimgesuchten Gegend ferne zu halten, nehme ich den bewährten Wohlthätigteitssinn der Einwohner des Landes in Anspruch. Indem sonach eine Sammlung milder Gaben aus diesem Anlage mittelst der politisschen Behörden im ganzen Lande eingeleitet wird, gebe ich mir die Ehre das hochwürdige Consistorium zu ersuchen, die unterstehende Geistlichkeit zur Belebung des allgemeinen Mildthästigkeitsstinnes und fräftiger Unterstützung der politischen Behörden anzuweisen.

Die eingefloßenen Beträge sind dem Przemysler Herrn Kreisvorsteher eins zusenden und das Ergebniß dem Statthaltereis Präsidium mitzutheilen."

His obsecundantes largam instituamus collectionem, cujus obolos ad Nos Ven. Clerus festinanter suppeditabit. Tarnoviae die 21. Jul. 1864.

### N. 2198.

# Photographiae variae ss. Pii et Ministrorum Cardinal, venales fine augendi aerarii Pontificii.

Die 12. Aprilis 1864. exposita fuit Romae in foro Pantheonis, imago D. Pasqualoni repraesentans Sanctissimum Patrem Pium IX. tribuentis consilium populis christianis diversimode conturbatis, ut virtutis, morumq. irreprehensibilium ac justitiae amore, nonnisi pacem internam ac perdurantem obtinere satagant. In imagine hacce conspicui sunt: Summus Pontifex Pius IX, Emtissmi Cardinales Antonelli secretarius status Pontificii, Patrizzi Vicarius Suae Sanctitatis, et Senator urbis Romae. Imago haec fuit oblata summo Pontifici, quam etiam Smus Pater acceptare dignatus est.

Coaluit mox commissio Romae, quae hujus imaginis photographias variae dimensionis per orbem Christianum divulgare ad colligendum denarium S. Petri, et completandum aerarium Pontificium intendit, et ad praenumerationem invitat. Pretium est sequens: photographia dimensionis 35 centimetr. constat 10 franc. photographia dimensionis 15 centimetr. constat 3 franc photographia dimensionis 11 centimet. 1 franc. 50 centim. photogr. form. chartae visitat. constat 1 franc. Venerabilis Clerus diœcesanus hisce invitatur, ut huic pio operi promovendo alacrem animum praestet et e populo etiam Christiano honoratiores ad participandum excitet.

Quantum pecuniae congruum praeventive ad Consistorium Episcopale juxta numerum imaginum et dimensionem supra indicatam, erit promovendum.

E Consist. Ep. Tarnov 28. Julii 1864.

### N. 2671.

# Relatio ulterior de progressu Societatis S. Bonifacii.

Iterum emittimus '/. per unum exemplar operis periodici ,,Bonifacius-Blatt" N. 4 et 5. pro 20 Decanatibus; qui in favorem Societatis hujus eleemosynam conferre solent, pro convictione, quanta Deus misericordiarum pro dilatandando Regno Filii Sui his in terris operari dignetur, quae indies majora capient incrementa, quanto plura manus nostrae ad finem hunc comportaverint.

Tarnoviae die 5. Sept. 1864.

### L. 75.

Wykaz rzeczy do kościołów parafialnych Dekatu Czchowskiego częścią przez WW. Księży Proboszczów częścią przez ich pobożnych parafian w latach 1861, 1862 i 1863, sprawionych i różnych przy tychże kościołach i budynkach plebańskich podjętych reparacyj podczas wizyty Dekanalnéj r. 1863, sporządzony.

1. W Biesiadkach 1. Ksiądz Jędrzej Mirocha, Pleban miejscowy i Poddziekani własnym kosztem wystawił ganek przy pomieszkaniu plebańskiém za 19 złr. a. w. w r. 1861. Tenże sam sprawił kociołek miedziany na wodę święconą do pokropienia ludzi, na miejsce starego zużytego, wartości 15 zdr. a. w. w r. 1861. w r. zaś 1862, sprawid kape czarną z białemi galonkami, wraz ze stułą wartości 37 złr. w. a. w miejsce staréj. W roku 1862 sprawiono także posadzkę w kościele z ciosowego kamienia i gradusy przed wielki i mały ołtarz, fundatorami byli tego: Mateusz Kostrzewa, gospodarz dworski z Lewniowy, Józef Ziętowski, kmieć z Lewniowy i Pleban miejscowy Ks. Jędrzej Mirocha wszystko wartości 197 złr. w. a. Parafijanie zaś pod dzwonnicą wybrukowali posadzkę nieciosowym kamieniem kwadratowym i kanał przed wielkiemi drzwiami na wchodzie do kokościoła wymurowali, wartości 15 złr. a. w. Ks. Jędrzej Mirocha Pleban sprawił także albe z batistperkalu \*) w r. 1862. Tenże sam sprawił ornat czarny z materyi manszester z galonkami żółtemi, cały czarny, z podszywką czarną płócienną w r. 1863. wartości 15 złr. a. w. i dwie sukienki z czerwonego sukna dla ministrantów. Wielmożna pani Stefania Skarzyńska, wdowa po ś. p. Mieczysławie Skarzyńskim, Obywatelka z Lewniowy, sprawiła firanki przed wielki ołtarz, robotą dzierganą czyli dzianą i dwa obrusy na ołtarze.

Pańskiego wartości 2 zdr. a. w. Tenże sam sprawid albę nową z cieńkiego płótna z wstawkami i amarantową podkładką za 13 zdr. a. w. nowy mostek z mocnego materyjadu przed stajniami, wartości 9 zdr. w. a., w mieszkaniu w jednym pokoju podłogę zreperowano, nowy piec z kamieni i kawad ściany, na miejsce zgnitej, z kamienia wymurowano, wartości 6 zdr. w. a. trybularz i kociodek do niego naprawiony za 40 cent; ornat biadego koloru w r. 1863. za 22 zdr. w. a. na szkolne sprzety 7 zdr. i 60 kr. w. a. Konkurencyja wybudowada nową studnię, bo stara r. 1861 się zawalida; do czego J. Excellencyja Kolator udzielid materyjadu, a gromada Gwoździec opłacida majstrów, wartości 113 zdr. w. a. Podowę górnej stodody w r. 1861 zreparowano. Dwór dad materyjad, a gromada robotę i sdome. Cena nie wiadoma.

W r. 1861 i 1862. kosztem JExcellencyi JW. Hrabiego Karola Lanckorońskiego jako Kolatora, tudzież kosztem gromady Gwodździec wybudowano szkołę z drzewa, wartości 500 złr. a. w. Wiele kosztowała w gotówce, nie wiadomo. Ks. Pleban Wojciech

<sup>\*)</sup> Linteamina ecc. e puro lino vel cannabo sint oportet.

Solarczyk ofiarował na ruchome ABC i inne rekwizyta 7 złr. 60 kr. Roku 1863 w wrześniu rozpoczęto reparacyję kościoła i plebanii, kosztem stron konkurujących. Kościół po więk- széj części już nowym dachem pokryty.

Koszta reparacyi wynoszą 660 złr. a. w.

wieży kościelnej upadkiem grożącej i do pobicia dachu kościelnego wydał 144 złr. 30<sup>3</sup>/<sub>4</sub> kr. a. w. Do wystawienia nowej plebanii dotąd 11 złr. 64 kr. Do wystawienia nowej stajni dla koni 37 złr. 50 kr. Sprawił nową kapę białego koloru za 52 złr. zaś ornat białego koloru za 30 złr. Na utrzymanie kaplicy na Rudzie 12 fl. razem: 287 złr. 44 cent. Wielmożny Ks. Dziekan Józef Orłowicz z Ryglic ofiarował zeszłego roku do kościoła Czchowskiego sześć wielkich ozdobnych lichtarzów wartości 60 złr. a. w.

Z parafian zaś W. P. Julianna Siedmiogrodzka sprawiła obrus na wielki ołtarz za 10 złr. Piotr Kosiński młodzieniec z Jurkowa zajmując się otworzeniem kaplicy we farnym kościele, wydał dotąd po największéj części z własnego funduszu przeszło 300 złr. a. w.

Plebana J. Ks. Macieja Klimowskiego 3 mostki w oborze; podmurowano stodołę; naprawiono schody pod gankiem, podważono wklęsłą do ziemi stodołę, sprawiono ramki ze szkłem na Oktawaryum, Tabelę missarum fundatarum i na wykaz wszystkich księży Plebanów i Administratorów kościoła Paleśnickiego, do zakrystyi. Dalej naprawiono okna gradem wybite w kościele, i okna w kuchni, sprawiono dwa nowe okna z oszkleniem do kuchni, naprawiono dachy na budynkach plebańskich, a w stajniach dyle, żłoby i drabiny; pobielono kociołek na wodę święconą w chrzcielnicy. Na to wszystko wydał pomieniony Ks. Pleban z własnej kieszyni 35 złr. 85 kr. a. w.

Konkurencyja wystawiła w r. 1862. na cmentarzu w polu, nową trupiarnię za 260 złr. a. w. i pobiła połowę dachu na mieszkaniu plebana i na spichrzu nowemi gontami za 30 złr. a. w. WP. Teodor Bukowski dziedzie Dzierżanin darował do kościoła tutejszego ornat biały z stułą i manipularzem wartości 15 złr. a. w., a córka jego panna Teodora Bukowska darowała antypedyum z fioletowego tybetu wartości 5 złr. a. w. Ze składki młodzieży wiejskiej, do której się siostrzenica Ks. Plebana miejscowego najwięcej przyczyniła swym datkiem, sprawiono piękne duże firanki z fioletowego tybetu, obszyte nieprawdziwemi złotemi frandzlami, ozdobione 6 kutasami z wełny kolorowej za 10 złr. a. w. Wojciech Terlecki, gospodarz i wójt z Paleśnicy, zapłacił za mszał nowy, pięknie w safianową skórkę oprawiony, a przez Ks. Plebana miejsowego z Wiednia sprowadzony, 22 złr. a. w.

W sieni szkolnéj dano w r. 1863 nową kamienną podłogę, obielono szkołę i sień porobiono w szkole potrzebne reparacyje. To wszystko uskuteczniono kosztem gromad Borowy, Dzierżanin, Olszowy i Paleśnicy, który wynosi 21 złr. 70 kr. a. w. Ogółem ko-

szta łożone wspomnionych 3 latach przez parafijan tutejszych na różne rzeczy i reparacyje, wynoszą 363 złr. 70 kr. a. w.

Przy erekcyi, budowaniu i urządzeniu szkoły trywialnéj w Paleśnicy, miejscowy pleban Ks. Maciéj *Klimowski*, poczynił ze swéj własnéj kieszeni od r. 1857 do 1863 następujące wydatki:

Na uposażenie nauczyciela téj szkoły darował obligacyję pożyczki narodowej na 100 złr. K. M. albo 105 złr. a. w. Za 1. zamek do drzwi szkolnych, wydał 2 złr. 10 kr. a. w. za żelaziwo na okucie 8 okien 5 zdr. 60 kr., oszklenie 8 okien 8 zdr. 40 kr. dwa okienka w sieni 52 1/2 kr. za robotę 8 zawiasów esowych do drzwi 2 złr. 80 kr. okucie 8 okien i wszystkich drzwi 4 zdr. 39 1/2 kr. okucie szafy i 2 stolików z zamkami 1 zdr. 36 1/2 kr. za robote 16 ławek à 3 złr. 15 kr. razem: 50 złr. 40 kr. za robote szafy szkolnéj 4 zår. 20 kr. dwóch stolików à 3 zår. 15 kr. razem: 6 zår. 30 kr. dwóch stołków à 1 zår. 5 kr. razem: 2 złr. 10 kr. dwóch tablic z krosnami à 2 złr. 10 kr. razem: 4 złr 20 kr. 2 drzwiczek do kominów 52 1/2 kr. za robotę tablicy przed szkołę 52 1/2 kr. za pokostowanie i napis tej tablicy 2 złr. 10 kr. za robotę dwóch gradusów pod stoły 4 złr. 20 kr. okucie drzwi kloaki z zameczkiem 84 kr. przestawienie pieca w mieszkaniu nauczyciela 2 złr. 10 kr. wybielenie szkoły, sieni i mieszkania nauczyciela 5 złr. 25 kr.: "książka do wizytacyi" 2 złr. 10 kr. "protokół szkolny" 2 złr. 10 kr. "złota książka" 3 złr. 521/2 kr. "książka do zapisywania dzieci" 1 złr. 80 kr. "książka do odpisywania kurend" 1 złr. 80 kr. "Unschauungeunterricht" 6 zer. 60 kr. gabka 1 zer. 40 kr. dwa funty kredy 14 kr. 5 liber papiéru na katalogi 52 1/2 kr. szczotka do zmiatania kurzu w szkole 52 1/2 kr. "szczoty (rußische Rechnenmaschine)" 5 zer. 84 kr. pieczątka szkolna 1 zer. 50 kr. portret Cesarza 1 zfr. 50 kr. dwa obrazki z wizerunkiem P. N. J. Chystusa w ramkach ze szkłem na ściane do szkoły 3 zdr. "Unterflasse" 41 kr. "Lesebuch für die IV. Klasse" 37 kr. Cwiczenia rachunkowe" 23 kr. , Nauka dla pasieczników Lubieniecki" 4 zdr. 20 kr. , Silfebuch zum 1ten Sprach und Lesebuche von Theodor Vernaleken" 25 kr. "Jas Sadowski" 70 kr. "Wspomnienia z pielgrzymki do ziemi św. przez Ks. Feliksa Gondka" 1 złr. 50 kr. "Wykład nauk dla ludu przez towarzystwo naukowe Krakowskie" Tom 1szy 25 kr. "Nauka Religii" 25 kr. "Dzwonek" pismo dla ludu tomów 9. 9 złr. a. w. "Podróż do Rzymu i Paryża" przez Feliksa Borunia 30 kr. "Józefata dolina" czyli sąd ostateczny przez ks. Feliksa Gondka 40 kr. "Metodyka czytania za pomocą wygłaszania w połączeniu z pisaniem i nauką poglądu W. Wojnarskiego" 32 kr. "Spiewnik dla szkół ludowych galicyjskich W. Wojnarski" 38 kr." Litery ruchome polskie i niemieckie Prauseka" 2 złr. 48 kr. 37 tablic do czytania na ścianę, sprowadzone z Krakowa 1 złr. 25 kr. postporto od nich 30 kr. 75 "Elementarzy polskich" darowane dzieciom przy otwarciu szkoły 12 złr a. w.; 20 sztuk "Nieszpory polskie niedzielne i na uroczystości doroczne" darowane dzieciom do śpiewania 2 zdr. a. w.; "Kartka geograficzna Europy, Austryi i Galicyi" wydawnictwa książek szkolnych w Wiedniu 57 kr.; konewka i kubek blaszany do picia wody 50 kr. Pismo pod tytułem "Praca" do czytania dla ludu 4 złr. 60 kr. Tygodnik pod tytułem "Österreichischer Schulbote" dwa roczniki 4 złr. 80 kr.

Wymienione tu rzeczy po największej części są zapisane w Inwentarzu szkolnym. Ogółem wydatki, łożone przez W. Ks. Macieja Klimowskiego na różne rzeczy szkoły Paleśnickiej wynoszą 289 złr. 99 kr. a. w.

wielki ołtarz wartości 5 złr. w. a. W. Pani Samborska sprawiła: 1) Umbraculum za 15 złr. a. w. 2) Taśmę do dzwonka za 8 złr. 3) prócz tego piękne profitki na lichtarze. W. P. T. S. z L. poduszkę na ółtarz za 15 złr. W. Pani Al. Żywicka z Jasła obrus za 6 złr. J. Ks. Proboszcz J. Rozwadowski: a) 1. Ramki ze szkłem na "Series Sacerdotum" za 1 złr. 50 kr. w. a. 2. Dwie passyjki za 3 złr. 3. Wyobrażenie M. B. i dwóch aniołków z gipsu za 2 złr. 4. Obrus za 1 złr. 50 kr. 5. Drzwi do chóru i naprawa konfesyonałów za 2 złr. b) w budynku mieszkalnym, tudzież w zabudowaniach gospodarczych przedsiewziął własnym kosztem restauracyą na 150 złr. a. w. Nadto ofiarował W. P. K. Stobnicki 15 złr. a. w. na sprawienie baldachimu, który właśnie jest w robocie; resztę kosztów ks. Proboszcz i niektórzy z gminy z swojego pokryją.

VI. W Zakliczynie. J. Ks. Pleban Jan Szczurek sprawił ornat czerwony w r. 1861 za 15 złr. w. a. 2) Ornat fioletowy, sprawił Jan Kopytko mieszczanin Zakliczyński w r. 1862 za 12 złr. w. a. 3) Ornat biały, sprawił Jan Kopytko z żoną w r. 1863 za 12 złr. w. a. 4) Albę, sprawił Ks. Pleban w r. 1862 za 5 złr. w. a. 5) Dwa sznurki prawdziwych korali darowała bezimienna osoba w r. 1861 wartości 4 złr. w. a. 6) Sześć sznurków drobnych korali prawdziwych, darowała Anna Skupniewiczowa z Zakliczyna w r. 1863 wartości 4 złr. w. a. 7) Siedm nitek korali prawdziwych grubszych darowała Katarzyna, żona Jana Kopytki w r. 1862 wartości 7 złr. w. a. 8) Siedm nitek drobnych korali prawdziwych, darowała Maryjanna Olszewska z Lusławic w r. 1857 wartości 6 złr. w. a. taż sama Maryjanna z mężem swoim Janem Olszewskim, sprawiła sukienkę z materyi srebrnej na obraz M. B. Częstochowskiej w r. 1857 wartości 15 złr. w. a. 9) Sześć ichtarzy bronzowych, pokostowanych, sprawił Ignacy Skupniewicz z Zakliczyna w r. 1863 za 4 złr. a. w. 10) Lampę miedzianą posrébrzaną, sprawila W. P. Karolina Hrabina Stanicka Kochowa z Janowic za 10 złr. w. a. i dywan na stopnie przed wielki ołtarz darowała taż sama Hrabina z Janowic w r. 1862 wartości 10 w. a.

Konkurencyja wystawiła: 1) dom z delezowanej Wikaryi w r. 1861 który służy za kośnicę, za 400 złr. w. a. 2) nową kuchnię na plebanii w r. 1862 za 520 złr. w. a. 3) wystawiono szpital w roku 1863 za 322 złr. 47 kr. w. a. do czego się najwięcej przyczynił ks. Pleban Jan Szczurek tak, że na Konkurencyją z miasta, tylko 98 złr. a. w wypadło. 4) W Janowicach wystawiono w r. 1863 dom dla szkoły przez konkurencyją wspólnie z dworem z wszystkiemi sprzętami szkolnemi wartości 750 złr. w. a. 5) W Wró-

blowicach wystawiono dom nowy na szkołę z przyrządami wartości 630 złr. w. a. także przez konkurencyją, z dworem w r. 1863. 6) W Strożach wystawił WPan Atanazy Benoe z żoną swoją Justyną Baronowną Borowską dom na szkołę, z wszystkiemi przyrządami w r. 1863. wartości 620 złr. w. a. 7) W Zdoni ciż sami Dobroczyńcy, co pod liczbą 6. wystawili swoim kosztem dom na szkołę z przyrządami w r. 1862 wartości 680 złr. a. w.

VII. W Złoty. 1) J. Ks. Pleban Łukasz Kęska, sprawił dwa obrazy do noszenia na procesyi z parafianami za 20 złr. w. a. 2) Kanonów 6 na miejsce starych w pozłacanych ramkach za szkłem sam Ks. Pleban sprawił za 6 złr. w. a. 3) Grób na wielki Piątek wraz z parafianami sprawił ks. Pleban bez rachunku. 4) Dwie chorągwie, na miejsce starych, małe dla szkolnych dzieci sam Ks. Pleban sprawił za 14 złr. w. a. 5) Organ nowy z parafianami sprawił Ks. Pleban za 200 złr. a. w. 6) Choragiew czarną na żałobny obrządek sprawiła Maryjanna Poręba panna za 16 zdr. 7) Obrus na wielki odtarz haftowany ofiarowała ś. p. panna Wilczek, garderobianka z dworu Wojnickiego. 8) Lichtarzy cynowych na wielki ołtarz z parafianami sprawił Ks. Pleban za 40 złr. w. a. 9) Naczynko do obmycia palców z Najś. ciała P. N. J. Chr. za 2 złr. w. a. 10) Dwa portalilia sam Ks. Pleban sprawił za 14 złr. w. a. 11) Za staraniem Ks. Plebana druga powała na kościele dana, Jego Excelencyja ś. p. Pan Hrabia Karol Lanckoroński pozwolił desek, a parafianie źwieźli i cieśli od układania, zapłacili 28 złr. w. a. Przy tém dwa konfesyonały i katafalik sprawiony. Równie zrobiony stół kancelaryjny ze szafka na Registraturę i młynek inwentarski do czyszczenia zboża. Za to Ks. Pleban dał wikt stolarzowi i zapłacił mu. 12) Kanał z gnojowni wymurowany kamieniami, na odchód gnojówki, ażeby stajnie nie podmakały, a gnojówka nie ginęła marnie. 13) Od Plebanii do kościoła po błocie i koło plebańskiego mieszkania, chodnik kamieniami wyłożony za staraniem i ekspensem ks. Pl. za kamienie zapłacił 8 zdr. a mularzowi 11 zdr. w. a. 14) Cady podworzec sztachetami zaopatrzony: skarb pozwolił sośniny, parafianie przywieżli a ks. Pleban zapłacił cieślom 10 złr. w. a. 15) Pani Popławska pająk pozłacany za 6 zdr. w. a. kupiła i ofiarowała kościołowi Zdockiemu, 16) Zamki do kościoła i zawiasy u drzwi ponaprawiane za 5 złr.

Taką o chwałę bożą i sług bożych troskliwość podając do publicznej wiadomości i do naśladowania, wynurzamy niniejszem gorące życzenia Nasze, aby należący do tej pobożnej sprawy doznawali błogosławieństwa bożego w doczesności i wieczności.

Tarnów 15. Lut. 1864.

Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis.

E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 5. Sept. 1864.

JOANNES FIGWER, Cancellarius prov.